# Landes-Megierungs-Blatt

für das

Krafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

# Erste Abtheilung.

XII. Stud.

Ausgegeben und versendet am 8. November 1854.

# DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

OBREBU ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO.

Rok 1854.

Oddział pierwszy.

Zeszyt XII.

Wydany i rozesłany dnia 8 Listopada 1854.

## Verordnung des Finanzministeriums vom 4. Oktober 1854,

(Reiche-Gesehlatt, LXXXVII. Stud, Rr. 267, ausgegeben am 14. Oftober 1854),

womit in Gemäßheit der, mit Allerhöchster Entschließung rom 28. September 1854 ertheilten Ermächtigung, für alle Kronländer des Reiches, von dem Eintritte der Wirksamkeit des neuen allgemeinen Berggesetzes vom 23. Mai 1854 angefangen, die, aus der Bergwerks-Verleihung abgeleiteten Bergwerks-Abgaben vorgezeichenet werden.

In Gemäßheit der, mit Allerhöchster Entschließung vom 28. September 1854 ertheilten Ermächtigung, wird in Ausführung der SS. 215—219 des, mit dem kaiserlichen Patente vom 23. Mai 1854 kundgemachten allgemeinen Berggesetzes und zur gedeihlicheren Ordnung der, bis nun bestandenen Bergwerks-Abgaben verordnet, wie folgt:

#### S. 1.

Mit dem Eintritte der Wirksamkeit des allgemeinen Berggesetzes wird die, in dem S. 215 desselben vorzezeichnete jährliche Maßengebühr mit sechs Gulden für jedes Grubenmaß von 12.544 Quadrat=Klastern, und jedes Tag= Maß mit 32.000 Quadrat=Klastern, als Einheit genommen, nach Vorschrift des S. 216 des allgemeinen Berggesetzes, und mit Beobachtung der, in den SS. 217 und 218 dieses Gesetzes vorkommenden Bestimmungen bemessen.

#### 6. 2.

Die Entrichtung der Maßengebühr von jedem verliehenen Bergwerksmaße findet ohne Unterschied Statt, das Bergwerk, zu welchem sie gehören, möge im Betriebe oder in Baufristung, im Ertrage oder in Einbuße stehen.

Bergbau = Konzessionen, SS. 85, 90 des allgemeinen Berggesetzes, sind von dieser Abgabe frei.

#### §. 3.

Mit der Entrichtung der Maßengebühr hören alle Zahlungen an Frist-, Duatember-, Grubenrait-Geldern oder derlei Gebühren von Bergwerksmaßen (auch fixe Frohne genannt), endlich die Entrichtung sämmtlicher bisher unter dem Namen von Bergkammeral- oder Berglehenstaxen bestandenen Gebühren auf.

#### 6. 4.

Wo derlei Sebähren von Grubenmaßen an Bruderladen oder allgemeine Revierskassen zur Bestreitung gemeinschaftlicher Reviersauslagen eingezahlt werden, oder in Zukunft zu diesem Ende eingeführt werden sollen, hängt die Beibehaltung oder neue Einführung derselben von den Bestimmungen über die Bruderladen

#### 49.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z d. 4 Października 1854, (Dziennik Praw Państwa, część LXXXVII, N. 267, wydana dnia 14 Października 1854),

którém począwszy od wstąpienia w życie nowej powszechnej ustawy górniczej z d. 23 Maja 1854, stosownie do upoważnienia, udzielonego Najwyższem Postanowieniem z d. 28 Września 1854, przepisane zostają opłaty górnicze, pochodne z nadania górniczego.

Stósownie do upoważnienia, udzielonego Najwyższém Postanowieniem z dnia 28 Września 1854, cel m wykonania §§fów 215—219 ustawy górniczéj powszechnéj, obwieszczonéj Cesarkim patentem z dnia 23 Maja 1854, tudzież korzystniejszego uporządkowania opłat górniczych dotąd istniejących, rozporządza się co następuje:

#### S 1.

Z wstąpieniem w życie powszechnej ustawy górniczej wymierzoną być ma roczna należytość pomiarowa, wskązana w § 215 onejże, po kwocie sześciu złotych reńskich od każdego pomiaru kopalnianego o 12.544 sążniach kwadratowych, i od każdego pomiaru dziennego o 32.000 sążniach kwadratowych, za jednostkę uważanego, stosownie do przepisu §. 216 powszechnej ustawy górniczej, i z zachowaniem postanowień, wyszczególnionych tamże w §§ 217 i 218.

#### S. 2.

Opłacenie należytości pomiarowej miejsce ma od każdej nadanej miary kopalnianej bez różnicy, czy kopalnia, do której pomiary kopalniane należą, znajduje się w uprawie lub w odroczeniu uprawy, w dochodzie lub w stracie.

Koncesye kopalniane, §§. S5, 90, powszechnéj ustawy górniczéj, od téjże opłaty wolne są.

#### S. 3.

Z opłatą należytości pomiarowej ustają wszelkie opłaty w pieniądzach odraczalnych, kwartalnych, rachunkowych kopalnianych, lub podobne należytości od miar kopalnianych (także statą daniną zwane), nareszcie opłata wszelkich należytości, istniejących dotąd pod nazwiskiem tax górniczo-kameralnych lub tax górniczo-lennych.

#### S. 4.

Gdzie należytości takowe od miar kopalnianych wpłacane bywają do karbon brackich lub ogólnych kass rewirowych w celu opędzenia spólnych wydatków rewirowych, albo na przyszłość tym końcem zaprowadzoneby być miały, zatrzymanie lub nowe onychże zaprowadzenie zawisło od postanowień o karbonach bra-

(S. 210 des allgemeinen Berggesetzes) und der Revierstatute (SS. 274, 275 des allgemeinen Berggesetzes) ab.

#### S. 5.

Die Abgabe der Bergwerksfrohne (g. 219 des allgemeinen Berggesetzes) hat mit dem Eintritte der Wirksamkeit des allgemeinen Berggesetzes nach folgenden Bestimmungen zu geschehen:

- a) Bon allen jenen vorbehaltenen Mineralien, welche in der Form, wie sie aus den Bergbauen oder Tagmaßen genommen wurden, oder mit unwesentlicher Beränderung derselben in Berkehr gesetzt werden, wie z. B. Krudo = Gold, Bleiglänze zur Töpfer = Glasur, Anthrazite, Schwarz = und Brannkohlen, Graphit, Erdharze u. dgl., ist die Frohne mit fünf vom Hundert der zu Tage geförderten Mineralien, nach dem Berkaufswerthe derselben an dem Bergwerke, beim Gold und Silber nach ihrem gesetzlichen Ginlösungswerthe, im Gelde zu entrichten.
- b) Von dieser Abgabe sind jene Mengen der geförderten mineralischen Brennstoffe (g. 3 des allgemeinen Berggesetzes) befreit, welche zur Maschinenscuerung bei dem Grubenbaue jenes Bergwerks-Komplexes verwendet werden, in-nerhalb welchem sie gewonnen wurden.
- c) Bon jenen vorbehaltenen Mineralien, welche nur nach wesentlicher Beränderung ihrer Form oder Darstellung gewisser nutbarer Bestandtheile derselben durch Amalgamazion, Destillazion, Sublimazion, Extraszion, Schmelzung, Auslaugung, Zementazion v. dgl. zum Berkehrsgegenstande werden, z. B. als Metall, Schwefel, Alaun, Bitriol u. dgl., ist die Bergwerkzfrohne mit drei vom Hundert der erzeugten Rohprodukte, nach dem Berkausswerthe derselben am Hüttenwerke, beim Gold und Silber nach ihrem gesetzlichen Einlösungswerthe, im Gelde abzusühren.
- d) Bon jenen vorbehaltenen Mineralien, welche Behufs ihrer vorerwähnten Umsstaltung in das Ausland ausgeführt werden wollen, ist die Bergwerksfrohne nach den unter a) vorgezeichneten Bestimmungen zu entrichten.

#### S. 6.

Dort, wo die Entrichtung der Bergwerksfrohne an einzelne Privatpersonen, sie mag unter was immer für einem Namen bestehen, bis nun nicht gesetzlich aufgehoben worden ist, haben die Berechtigten noch so lange im Fortbezuge derselben nach dem neuen Ausmaße zu verbleiben, bis die Schadloshaltung ausgemittelt ist.

#### S. 7.

Die Berechnung und Einhebung der gesetzlichen Berzwerksfrohne von Gold und Silber erfolgt bei der Einlösung dieser edlen Metalle für den Staat von den bierzu bestimmten öffentlichen Uemtern.

ckich (§. 210 powszechnéj ustawy górniczej) i od zarządzeń statutów rewirowych (§§. 274, 275 powszechnéj ustawy górniczej).

\$. 5.

Opłata daniny kopalnianéj (§. 219 powszechnéj ustawy górniczej) wykonaną być ma z wstąpieniem w życie nowej ustawy górniczej powszechnej wedle postanowień następujących:

- a) Od wszystkich minerałów zastrzeżonych, wprowadzonych w obrot w tej formie jak z kopalń lub miar dziennych wydobytemi zostały, albo przynajmniej w zmianie nieistotnej, np. złoto w surowiznie, kostokrusz do glazury garncarskiej, antracyt (weglobłysk), wegle czarne i brunatne, grafit, żywice ziemae i t. d., opłacona będzie danina w pieniądzach po pięć od 100 minerałów wydobytych wedle przedajnej ich wartości w miejscu kopalni, przy złocie i srebrze wedle prawnej ceny zakupu.
- b) Od těj opłaty wolnemi zostają ilości wydobytych materyałów mineralnych palnych (S. 3 powszechnej ustawy górniczéj), przeznaczone do opału maszyny przy *uprawie* tego komplexu kopalnianego, w którego obrębie wydobytemi zostały.
- c) Od minerałów zastrzeżonych, które dopiero po istotnem zmienieniu formy lub przedstawieniu pewnych części użytecznych za pomocą amalgamacyi, destyllacyi, sublimacyi, extrakcyi, stopienia, wyługowania, cementacyi i t. p. stają się przedmiotem obrotu, np. jako metal, siarka, ałun, witryol i t. p. pobieraną i w pieniądzach odwożoną być ma danina górnicza po trzy od 100 wyrobionych produktów surowych, podług wartości przedajnej w miejscu huty, przy złocie i srebrze wedle prawnej ceny zakupu.
- d) Od minerałów zastrzeżonych, celem wyż wspomnionego przetworzenia za granicę wywiezionemi być mających, danina górnicza, opłaconą być ma wedle postanowień pod a) wskazanych.

S. 6.

Gdzie uiszczenie daniny górniczej na rzecz pojedynczych osób prywatnych, pod jaką bądź nazwą miejsce mające, dotąd jeszcze prawnie zniesionem nie jest, uprawnieni dopóty jeszcze pobierać ją będą wedle wymiaru nowego, dopóki wynagrodzenie oznaczonem nie jest.

S. 7.

Obrachowanie i ściąganie prawnéj daniny górniczéj od złota i srebra nastąpi przy zakupie tych metalów sztachetnych dla Państwa przez urzędy publiczne ku temu przeznaczone.

#### S. 8.

Der Werth der geförderten vorbehaltenen Mineralien, oder der hieraus dargestellten Bergwerks-Produkte, ergibt sich aus dem Verkaufspreise derselben am Berg- oder Hüttenwerke.

Werden diese Mineralien oder Produkte nicht am Werke, sondern an entsfernteren Plätzen verkauft, so hat der erhobene Marktpreis nach Abschlag der Transportskossen zum Absatzorte als Grundlage der Bewerthung zu dienen.

Findet jedoch ein Verkauf des geförderten Minerals oder Rohproduktes gar nicht Statt, sondern wird dasselbe von dem Produzenten selbst verwendet, versbraucht oder weiter verarbeitet, so ist der Werth durch anderwärtige Ankaufspreise desselben Produktes am Verbrauchsorte, oder durch die Verkaufspreise bei anderen benachbarten Werken zu ermitteln; wenn aber auf keine dieser Arten der Werth zu erheben sein sollte, der eigene wahre Gestehungspreis des Vergwerks-Vesitzers mit Zuschlag von 5% zum Anhalte zu nehmen.

#### v. 9.

Die Bemessung der Bergwerksfrohne erfolgt auf Grundlage von Frohnausweisen, über deren Form und Inhalt die erforderlichen Bestimmungen erfließen werden.

Diese Frohnausweise hat jeder Bergwerks-Besiser oder dessen Bevollmächtigter (S. 188 des allgemeinen Berggesetzes) längstens binnen 14 Tagen nach Ablauf jeden Vierteljahres bei derjenigen Bergbehörde zu überreichen, in deren Bezirk das frohnpflichtige Berg= oder Hüttenwerk liegt.

#### S. 10.

Unterbleibt innerhalb dieser Frist die Uiberreichung des Frohnausweises, so hat die Bergbehörde dieselbe im Sinne der SS. 224 und 250 mit Strafandrohung und Strafbemessung zu betreiben. Bleibt beides ohne Wirkung, oder wiederholen sich die Fälle der Vernachlässigung dieser Vorschrift, so steht der Vergbehörde zu, die nöthigen Erhebungen zur Verfassung eines ämtlichen Frohnausweises auf Kosten des säumigen Vergwerks-Besitzers an Ort und Stelle zu veranlassen.

Zu diesem Ende hat die Bergbehörde das Recht, durch ihren Abgeordneten in die Erzeugungs-, Verwendungs- und Verkaufsbücher, sonstige Register oder Werksrechnungen Sinsicht nehmen, die Betriebsverhältnisse erheben, die Werksbeamten, Aufseher oder Arbeiter vernehmen zu lassen, und nach diesen Daten die Frohne zu bemessen.

#### S. 11.

Die Prüfung der Frohnausweise, sowohl rücksichtlich der Form, als der Bollfändigkeit des Inhaltes, obliegt der Bergbehörde, welche dabei mit aller Beschleunigung vorzugehen, und im Falle von Bedenken und Zweiseln sich die erforderlichen Ausstlärungen und Nachweisungen vorlegen zu lassen hat.

#### S. 8.

Wartość wydobytych minerałów zastrzeżonych, lub produktów kopalnianych z nich utworzonych, wypływa z ceny przedajnej, w miejscu kopalni lub huty zwykłej.

Jeżeli minerały rzeczone lub produkta sprzedawane bywają nie w miejscu kopalni, lecz w miejscach odległych, w ówczas wypośrodkowana cena targowa za podstawę oznaczenia wartości służyć będzie po odtrąceniu kosziów transportowych aż do miejsca sprzedaży.

Jeżeli zaś sprzedaż wydobytego minerału lub produktu surowego wcale nie ma miejsca, lecz takowy przez producenta samego użytym, zużytym, lub wyrobionym bywa, w ówczas wypośrodkowana być ma wartość przez ceny zakupu tego produktu od innych w miejscu zużycia, lub téż przez ceny przedaży jego w innych kopalniach; jeżeliby zaś żadnym z tych sposobów wartość oznaczoną być nie mogła, wziąć należy za podstawę prawdziwą cenę nabycia posiadacza kopalnianego z dopłatą 5%.

S. 9.

Wymierzenie daniny górniczéj uskutecznioném będzie na podstawie wykazów daniny, o których formie i treści wydane będą przepisy potrzebne.

Wykazy takowe daniny przedłożyć winien każdy posiadacz kopalni lub pełnomocnik jego (§. 188 powszechnej ustawy górniczéj) najdalej w ciągu dni 14 po upływie każdego ćwierćrocza do tej władzy górniczej, w której okręgu znajduje się kopalnia lub huta daninie ulegzjąca.

#### §. 10.

Jeżeli w ciągu terminu tego zaniechane zostało przedłożenie wykazu daniny, władza górnicza przyspieszyć je winna w myśl §§. 224 i 250 z zagrożeniem i wymierzeniem kary. Jeżeli jedno i drugie nie wzięło skutku pomyślnego, albo powtarzają się przypadki zaniechania przepisu wspomnionego, wówczas przysłuża władzy górniczéj zarządzić potrzebne dochodzenia na samémże miejscu, celem ułożenia urzędowego wykazu daniny na koszt opieszałego posiadacza kopalnianego.

Tym końcem władza górnicza prawo ma, przez delegowanych swoich przeglądnąć księgi wyrobu, użycia i przedaży, równie jak inne rejestra lub rachunki kopalniane, dochodzić stosunków przemysłowania kopalnianego, wysłuchać urzędników górniczych, dozorców lub robotników, i podług dat tych daniny wymierzyć.

#### S. 11.

Rozpoznanie wykazów daniny, tak co do formy jako téż co do zupełności treści, jest obowiązkiem władzy górniczéj, która przy tém z wszelkim pośpiechem postąpić i w razie trudności i wątpliwości prawo ma żądać potrzebnych wyjaśnień i wykazów.

Wird diesen Aufträgen der Bergbehörde nicht, oder nicht genügend entsprochen, jo kann dieselbe nach Weisung des g. 10 weiter das Amt handeln.

#### 6. 12.

Auf Grund der geprüften und richtig gestellten Frohnausweise bestimmt die Bergbehörde die Frohnbeträge, welche jeder Frohnpflichtige für das abgelaufene Vierteljahr zu entrichten hat, und sest denselben hiervon mittelst eines Abfuhrsaufstrages in die Kenntniß.

#### S. 13.

Beschwerden gegen Frohnbemessungen der Bergbehörden sind nach Lorschrift der SS. 230, 231 des allgemeinen Berggesetzes anzubringen, sie haben jedoch keine aufschiebende Wirkung, sondern geben im Falle eines günstigeren böheren Erkenntnisses nur das Recht, den Rückersatz der ungebührlich bezahlten Frohne ansprechen zu können.

#### S. 14.

Absichtliche Verkürzungen des Frohngefälles sind mit dem dreifachen Betrage der versuchten oder erfolgten Verkürzung, und wenn letztere nicht ziffernmäßig erhoben werden kann, mit einer Geldstrafe von zehn bis hundert Gulden zu ahnden.

#### S. 15.

Auf die Einbringung der Maßen- und Frohngebühren haben die über die Einbringung der direkten Steuern bestehenden Vorschriften Anwendung zu finden.

#### S. 16.

Albgaben, welchen Bergwerke nach den Gesetzen über Einkommensteuer, dann über Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften u. s. w. unterliegen, bleiben durch gegenwärtige Verordnung unberührt.

Baumgartner m. p.

#### 50.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 8. Oftober 1854,

(Reichs-Gefenblatt, LXXXVII. Stück, Nr. 268, ausgegeben am 14. Oftober 1854), wirkfam für alle Kronlander,

über die zur Bemessung der Gebühren von der Erwerbung unbeweglicher Sachen durch Privat=Eisenbahnunternehmungen bestimmten Aemter und das zu diesem Zwecke zu beobachtenden Verfahren.

Zur Bemessung der durch die Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 vorgeschriebenen Gebühren von der Erwerbung unbeweglicher Sachen durch Privat=Eisenbahnunternehmungen wird das im Standorte der Direkzion dieser Unsternehmung zu den Gebührenbemessungen aufgestellte Amt ausschließlich bestimmt.

Jeżeli zleceniom władzy górniczej albo wcale nie będzie odpowiedzianem albo niedostatecznie, władza górnicza działać będzie wedle przepisów §. 10.

#### S. 12.

Na podstawie rozpoznanych i sprawdzonych wykazów daniny ustanowi władza górnicza kwoty daniny, które każdy podatkujący opłacić powinien za ćwierć-rocze upłynione, uwiadamiając go o tém przez nakaz odwozu.

#### S. 13.

Zażalenia przeciw wymiarom daniny władz górniczych założone być winny stosownie do przepisu §§. 230, 231 powszechnej ustawy górniczej, nie mają atoliż skutku odraczającego, lecz tylko w razie wyższego rozstrzygnienia korzystniej-szego nadają prawo do żądania powrotu daniny nienależycie zapłaconej.

#### S. 14.

Rozmyślne ukrócenia dochodu z danin górniczych ukarane być winny potrójną kwotą ukrócenia zamierzonego lub uskutecznionego, a jeżeli to ostatnie nie da się do cyfry oznaczyć, karą pieniężną od dziesięciu do Złotych Reńskich stu.

#### S. 15.

Co się tyczy ściągnienia należytości miarowych i danin górniczych, znajdują zastósowanie przepisy, istniejące co do ściągnienia podatków bezpośrednich.

#### S. 16.

Opłaty, którym ulegają kopalnie wedle ustaw o podatku dochodowym, tudzież o należytościach od interesów prawnych, dokumentów, pism i t. d., zostają niena-ruszone rozporządzeuiem niniejszem.

#### Raumgartner m. p.

#### **50**.

#### Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 8 Października 1854,

(Dziennik Praw Państwa, część LXXXVII, N. 268, wydana dnia 14 Pażdziernika 1854), obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

o urzędach, przeznaczonych do wymierzenia należytości od nabycia rzeczy nieruchomych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznéj prywatnéj, i o postępowaniu w tym celu zachowaném być mającem.

Do wymierzenia należytości, przepisanych ustawami z dnia 9 Lutego i z dnia 2 Sierpnia 1850 od nabycia rzeczy nieruchomych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznych prywatnych, wyłącznie przeznaczonym jest urząd, w stanowisku dyrekcyi tego przedsiębiorstwa do wymierzenia należytości ustanowiony. Tenże zająć się

Dasselbe hat die Gebührenbemessung daher auch dann vorzunehmen, wenn die erworbenen unbeweglichen Sachen in anderen Steuerbezirken liegen.

Werden von Privat-Cisenbahnunternehmungen unbewegliche Sachen, worauf ihnen das Expropriazionsrecht nicht eingeräumt wurde, erworden, so haben sie von Fall zu Fall dem gedachten Amte, mit Beobachtung der im S. 44 der bezogenen Gesetze enthaltenen Bestimmungen die Anzeige zu erstatten. Bezieht sich die Erwerbung auf solche undewegliche Sachen, auf welche der Unternehmung das Recht der Expropriazion eingeräumt wurde, so hat die Direkzion, um der Ansordnung des S. 44. der bezogenen Gesetze Genüge zu leisten, dem gedachten Amte nur die erlangte Konzession zur einstweiligen Vorschreibung vorzulegen, und drei Monate, nachdem die Bahn oder auch nur eine Strecke derselben in Betrieb gesetzt worden ist, ein genaues Verzeichniß der für die Bahn oder die in Betrieb gesetzt etrecke derselben erwordenen undeweglichen Sachen mit einer Uibersichtstarte, worin alle erwordenen Grundstücke oder Parzellen ersichtlich gemacht sind, und mit Angabe der im gütlichen oder anderem Wege festgesetzen Einlöspreise zu überreichen.

Ist die Entschädigung zur Zeit von allen erworbenen unbeweglichen Sachen noch nicht festgesetzt, so sind dieselben mittelst eines besonderen Berzeichnisses aus= zuweisen, und vierteljährlich bis zur Erschöpfung des Gegenstandes jene auf diese Sache Bezug nehmenden Einlöspreise, welche inzwischen festgesetzt wurden, zur Kenntniß des gedachten Umtes zu bringen.

Finden nachträglich, nachdem die Hauptausweisung erfolgt ist, weitere Erwerbungen im Grunde derselben Konzession Statt, so sind dieselben von Fall zu Kall zur Gebührenbemessung anzuzeigen.

Das zur Gebührenbemessung bestimmte Umt ist berechtiget, von der Richtigkeit und Bollständigkeit der erhaltenen Angaben sich die gründliche Uiberzeugung zu verschaffen.

Diese Anordnung hat auf alle von Privat-Eisenbahnunternehmungen seit der Wirksamkeit der Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 bewirkte Erwerbungen unbeweglicher Sachen, wenn diesen Gesetzen noch nicht Genüge geleistet worden ist, Anwendung, und ist hiebei von den stattgehabten Fristüberschreitungen abzusehen.

Bei Beräußerungen unbeweglicher Sachen, welche von solchen Unternehmungen stattsinden, stied sowohl hinsichtlich der Amter, an welche die Anzeige zu erstatten ist, als in jeder anderen Beziehung die allgemeinen Vorschriften zu beobachten.

Baumgartner m. p.

powinien wymierzeniem należytości w tenczas nawet, gdy nabyte rzeczy nieruchome leża w innych okregach podatkowych.

Jeżeli przedsiebiorstwa prywatnéj kolei żelaznéj nabywają rzeczy nieruchome, do których im nie było przyznane prawo wywiaszczenia, wówczas obowiązane są w każdym poszczególnym razie zrobić oznajmienie do urzędu wspomnionego, z zachowaniem przepisów, zawartych w §. 44 ustaw wspomnionych. Jeżeli nabycie odnosi się do takich rzeczy nieruchomych, do których przedsiębiorstwu prawo ekspropryacyi przyznaném zostało, w ówczas dyrekcya dla zadosyć uczynienia zarządzeniu §. 44 ustaw przytoczonych, przedłożyć winna rzeczonemu urzędowi tylko koncesyę osiągnioną do tymczasowego przepisania, a we trzy miesiące, gdy kolej lub téż tylko część onejże w ruch wprowadzoną została, podać dokładny spis rzeczy nieruchomych, dla kolei lub części tejże w ruch wprowadzonej nabytych, wraz z kartą przegladową, gdzie uwidocznione są wszelkie nabyte grunta lub parcelle, i z wyszczególnieniem cen kupna, ustanowionych drogą dobrowolną lub inną.

Jeżeli po ówczas nie jest jeszcze ustanowionem wynagrodzenie, od wszelkich nabytych rzeczy nieruchomych, takowe wykazane być winny za pomocą osobnego spisu, i ćwierćrocznie aż do wyczerpnięcia przedmiotu podane być mają do wiadomości rzeczonego urzędu ceny kupna tymczasem ustanowione, do wspomnionych rzeczy się ściągające.

Jeżeli następnie, gdy już wykaz główny zrobiono, miejsca mają dalsze nabycia na zasadzie téj saméj koncesyi, wówczas takowe poszczególnie zgłoszone być mają do wymierzenia należytości.

Urząd, do wymierzenia należytości przeznaczony, prawo ma przekonać się gruntownie o prawdziwości i zupełnej dokładności podań otrzymanych.

Rozporządzenie niniejsze znajduje zastósowanie do wszystkich nabyciów rzeczy nieruchomych, uskutecznionych przez przedsiębiorstwa kolei żelaznéj prywatnéj od chwili działalności ustaw z dnia 9 Lutego i 2 Sierpnia 1850, jeżeli ustawom tym jeszcze zadosyć nie uczyniono, przyczem nie należy zważać na przekroczenia terminu, w téj mierze zaszłe.

Przy zbyciu rzeczy nieruchomych ze strony przedsiębiorstw takowych, tak co się tyczy urzędów, do których oznajmienie zrobionem być ma, jak w każdym innym względzie zachowane być winny przepisy powszechne.

Baumgartner m. p.